## Nº: 257:

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 26. Oktober 1832.

Angefommene Fremde vom 24. Oftober 1832'.

br. Erbherr Sfrindleweff aus Toromo, fr. Burger Bolicki aus Romaf, I. in No. 168 Bafferstraße; Sr. Studiosus Golla aus Wongrowig, Br. Candidat Rathstock aus Chodziefen, hr. Burger hennig aus Thorn, Br. Burger Gromade aus Rawieg, I. in Do. 136 Wilhelmsftrafe; Sr. Raufmann Bauer aus Nafel, 1. in No. r65 Wilhelmöftraße; Sr. Kaufmann Levi aus Schwerin, Gr. Raufm. Bab aus Meferig, Sr. Kaufmann Commerfeld und Sr. Raufmann Aronfohn aus Chodziefen, Sr. Raufmaun Dann aus Roften, Sr. Kaufmann Sorwig, Sr. Pachter Aubale und Sr. Partifulier Malachowsfi aus Samter, Sr. Juwelier Salter aus Ropenhagen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Defon, Direktor Schubert aus Dbra, I. in No. 95 St. Adalbert; fr. Probst Boinsti aus Rombin, fr. Erbherr Ponifierefi aus Bieniemo, Sr. Erbherr Ruroweff and Dufino, 1. in Do. 395 Gerberstraße; Frau v. Dombka aus Roscielec, fr. Burger Beichert. und Br. Raufmann Stahlichmidt aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Br. Probft Pietrowicz aus Gronowo, Br. Pachter Emiflemefi aus Goreczfi, Br. Pachter v. Bafrgewolft aus Klefzegewo, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; Sr. Lieferant Leizegunsti aus Gnefen, I. in Do. 26 Walischeis

Subhastationspatent. Das in der Stadt Kurnik, Schrimmer Kreises, unter No. 46 belegene, den Balentin Grasiewskischen Eheleuten zugehörige Grundsstück nehst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 735 Athl. gewürsdigt worden, soll auf den Antrag mehsterer Gläubiger, diffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

hierzu ift ein Termin auf ben 3.ten

Patent subhastacyjny. Posada małżonków Grajewskich, w mieście Kurniku, powiecie Szremskim, pod liczbą 46. leżąca, i sądownie zprzyległościami podług taxy na tal. 735 oceniona, publicznie naywięcey dającemu na wniosek kilku wierzycieli przedana być ma. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 3. Listopada r. b. zrana o godzi-

Nobember e. Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichts Misseffor Pilasti in unserm Parteienzimmer anberaumt. Bestilfähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistsbietendenzugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen, den 2. August 1832. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in dem zum Domainen Mmte Pudewiß geshörigen Dorfe Kocanowo unter No. 4. belegene, dem Peter Streich und dessen Ehefrau, Anna Christina geborne Fastian, zugehörige, gerichtlich auf 460 Athl. 10 Sgr. abgeschäfte Bauergut soll im Wege der nothwendigen Subhastation in termino den il. December c. Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer durch den Deputirten Landgerichts-Rath Brückner öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Besitz und gablungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe nebst den Kaufbedingungen in unserer Regisstratur eingesehen werden können und daß der Zuchlag erfolgen soll, wenn nicht gezehliche Hindernisse entgegen stehen.

Zugleich werden folgende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Realglaubiger, als:

- a) bie Unna Rofina Streich,
- b) ber Gottfried Streich,

nie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Pilaskim, który go w izbie naszéy dla stroń odbywać będzie.

O czem chęć kupienia maiąci i posiadania zdolni z tem nadmienieniem uwiadomiaią się, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, neżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 2. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyjny. Gospodastwo Piotra i Anny Krystyny z Fabianów, małżonków Streich w wi Kocanowie, Amtu Pobiedziskiego pod Nrem 4. położone, sądownie na Tał 460 sgr. 10 otaxowane, drogą konieczney subhastacyj w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w naszey izbie instrukcyjney przez Deputowanego Sędziego Ziemiańskiego Ugo Brückner publicznie, naywięcey dającemu ma być sprzedane.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie znadmienieniem, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, i że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Oraz następuiąci wierzyciele realni co do ich pobytu nieznaiomi, iako to:

- a) Anna Rozyna Streich,
- b) Gottfried Streich,

e) bie Unna Catharina Streich,

d) der Michael Streich, unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleidens dem Meistbiestenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der fämmtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen, den 27. August 1832: Konigli Preuß, Landgericht:

Bekanntmachung: Den bestehensten Vorschriften gemäß wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Königliche Preußische JustizsCommissfarins Giersch' von hier und dessen Vraut, Fräulein: Auguste Henriette Friederise Derege aus Potsdam, nach dem am 14. September d. I gerichtlich geschlossenen Shevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Posen, den 11. Oftober 1832.

Ronigt. Preuß. Landgericht:

Subhastationspatent: Zum bffentlichen Berfaufe des im MogilnverKreise belegenen, der verwittweten Johanne Christine Esser zugehörigen Erb,
pathteborwerks Gornszewo, welches nach
der gerichtlichen Taxe auf 7988 Athlr.
13 Sgr. gewürdigt worden ist, haben
wir auf den Antrag der Gläubiger einen

c) Anna Katarzyna Streich,

d) Michal Streich,

pod tem ostrzeżeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się nie
tylko przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, lecz oraz po sądowem
złożeniu summy kupney, wymazanie
intabulowanych i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich
bez potrzeby nawet złożenia na ten
koniec dokumentów, nakazane zostanie.

Poznań, dnia 27 Sierpnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie: Stosownie do istnących przepisów podaie się do publiczney wiadomości, iż Ur Giersch Król. Pruski Kommissarz Sprawiedliwości z Poznania i oblubienica iego Ur. Augusta Henryeta Frederyka Derege z Poczdamu, podług kontraktu przedślubnego pod dniem 151, Września r. b. sądownie zawartego, wspolność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 11. Paździer, 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży folwarku wieczysto dzierzawnego Goryszewa w powiecie Mogilińskim położonego, Joannie Krystynie Esser należącego, który podług taxy sądownie sporządzoney na 7988 Tal. 13 sgr. iest oceniony, wyznaczyliśmy na wniosek wierzy-

menen Bietungs : Termin auf den 23. Januar 1833 vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Math Mibbentrop Morgens um 9 Uhr hiefelbst anberaumt, wozu die Kauflustigen mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß auf dieses Borwerk schon 1400 Rthl. geboten worden.

Gnefen, ben 8. Oftober 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit gemäß & 422 Tit. 1 Theil II. des Allg. Landrechts zur defentlichen Kennt; niß gebracht, daß die Johanna geborne Flieger verehelichte Gajewicz, nachdem dieselbe die Vollzährigkeit erreicht, die Gemeinschaft der Güter mit ihrem Chemann Stanislaus Gajewicz zu Wielichowo ausgeschlossen hot.

Franftadt, ben 17. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas hierselbst in der Bräßer Vorstadt unter der No. 308. gelegene, den Fuhrmann Thierlingschen Seleuten gehörige, 200 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Hofraum, Stallung und Schuppen, im Wege der Cresution öffentlich an den Meistbietenzden in dem hier am 5. Januar 1833 anstehenden peremtonschen Termine verstauft werden, wozu wir Käuser einladen,

cieli nowy termin licytacyiny na dzień 23. Stycznia 1833, przed Deputowanym Wnym Ribbentrop Sędzią zrana o godzinie 9téy w mieywscu, na który zdolność kupienia mających z tém nadmienieniem zapozywamy, iż za solwark ten iuż 1400 Tal. podane zostały.

Gniezno, d. 8. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do prze pisu S. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. L. podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Joanna z Fliegerów Gajewiczowa, doszedłszy lat pełnoletności, wspólność maiątku z małżonkiem iey Stanisławem Gajewiczem w Wieliohowie wyłączyła.

Wschowa, d. 17. Września 1832.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo tu na Broyckim Przedmieściu pod liczbą 308. leżące, Chrystyanowi i Dorocie małżonkom Thierling należące i sądownie na 200 Tal. ocenione, będzie wraz z podworzem, stayniami i szopą drogą exekucyi w terminie peremtorycznym na dzień 5. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki

Die Care und die Kaufbedingungen

fonnen in unferer Registratur eingesehen kupna codziennie w Registraturze nawerden.

Meferis, ben 13. September 1832. Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Bekanntmachung. Es foll bas in Großdorff im Birnbaumer Rreife unter ber No. 17. gelegene, bem Gorndrecheler Johann David Birthe gehörige, 232 Mthl. 8 Sgr. tagirte Wohnhaus nebft Bubefier, im Wege ber Erefution bffent= lich an ben Meifibietenben in bem bier am 25. Januar 1833 anftebenden Termine, ber peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tage und bie Raufbedingungen Fonnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Meferif, ben 20. September 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekannemachung. Die Anna Ca= rolina Spiger verwittwete Gutspachterin Rringer aus Zabiegun und ber Freischul= gen=Gutsbefiger Ludwig Mener aus Gan= blowie haben mittelft gerichtlich am 23. August c. vor Gingehung der Che abge= gebener Erflarung bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen.

Wagrowiec, ben 6. Oftober 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

A STATE OF ME SHEETS

széy przeyrzeć można.

Miedzyrzecz, d. 13. Wrześ, 1832. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w Wielkieywsi w Międzychodzkim powiecie pod liczbą 17 leżące, tokarzowi Janowi Dawidowi Hirthe należące i sądownie na 232 Tal. 8 sgr. ocenione, będzie wraz z przyległościami drogą exekucyi w terminie na dzień 25. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywię. céy daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań niniey-Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Anna Karolina Spitzer owdowiała Krüger possessor. ka Zabiczyna i posiedziciel sołestwa Ludwig Meyerwyłączyli aktem przed. ślubnym na dniu 23. Sierpnia r. b. wszelką wspólność maiątku i dorobku.

Wagrowiec, d. 6. Paźdz. 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffationspatent. Im Auf- Patent subhastacyiny. W zleceniu trage bes Ronigl. Landgerichts ju Frau= Krol. Sadu Ziemianskiego w Wschofabt, haben wir jum offentlichen Ber- wie wyznaczylismy termin do publifauf ber, ben biefigen Rrauter Johann czney sprzedaży drogg potrzebney Chriffian und Johanna Chriftiana Ben= subhastacyi. gospodarstwa Janowi nigschen Cheleuten gehörigen, hieselbst. Krystyanowi i Joannie Krystyanie in ber Breslauer Borftadt sub No. 221 malżonkom Hennig przynależące, tu und, 222 belegenen Krauternahrung, Be= w mieyscu na przedmieściu Wrocłafiehend aus zwei Wohngebauden, einer wskim pod liczbą 221. i 222: polo-Scheuer, einem Grafe= und Dbftgarten Zone, składaigce sie z dwoch domow und einem Ackerftuck, welche im Gangen auf 450 Rthlr: gerichtlich abgeschatt worden, einen peremtorischen Termin i iednego kawalu roli, ktore na 450 im Wege ber nothwendigen Subhaftas tal. sadownie ogolem ocenione 20. tion auf ben 16ten November c., Bormittage um 9 Uhr und bes Rache mittage um 3 Uhr in unferm Gerichte= Lokale anberaumt, zu welchem wir bie. besitfähigen Raufer hiermit einladen.

Die Tage fann gut jeder Schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben, die Raufbedingungen werden bagegen im Termine feffgefett und be= Fannt gemacht werbens.

Rawicz, ben 3. September 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Stedbrief. Der Schifferfnecht Gottfried Schulz aus Bittendorff bei Gu= ben, welcher wegen Diebftahl beim un= terzeichneten Inquifitoriat am 11. Marg c. eingeliefert worden, hat Gelegenheit gefunden, aus ber hiefigen Saft am 1. b. Mts. zu entweichen. Wir ersuchen baber fammtliche Behorden und Indivis duen, unter Mittheilung bes Gignales

mieszkalnych, iednéy, stodoły, iednego ogrodu owocowego i trawnego stalo, na dzień 16. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. i po poludniu o godzinie 3. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochote do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego czasu przyzwoitego w Registraturze naszéy przeyrzaną bydż może. Kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznay, mione zostana.

Rawicz, dnia 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

List gonczy: Szyper Gottfryd Schulz z Zittendorff pod Gubnem, który względem kradzieży podpisa: nemu Inkwizytoriatowi dnia 11tego Marca r. b. nadeslany zostal, znalazł sposobność zbiec z tuteyszego więzienia dnia 1. b. m. Wzywamy zatem wszelkie władze i osoby prywatne przy zakomunikowaniu rysoments, ben Infulpaten, wo er fich bes pisu obwinionego, aby tegoż w razie treffen laffen follte, bingfest gu machen und an und unter ficherm Geleite gefals ligft abliefern zu laffen.

Signalement.

- 1) Namen, Gottfried Schulg;
- 2) Geburteort, Bittendorff;
- 3) Aufenthaltsort, Filehne;
- 4) Religion, evangelisch;
- 5) Allter, 32 Jahr;
- 6) Große, 3 Fuß;
- 7) Haare, schwarz;
- 8) Stirn, gewohnlich;
- 9) Augenbraunen, bunfel;
- 10) Augen, braun;
- 11) Mase, flein;
- 12) Mund, gewohnlich;
- 13) Bahne, gut;
- 14) Bart, raffirt;
- 15) Rinn, rund;
- 16) Gesichtsbildung, oval;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Geftalt, flein;
- 19) Sprache, deutsch und polnisch;
- 20) besondere Rennzeichen, podennarbig. Befleibung.
  - 1) Gine weiße wollene Unterjacke,
  - 2) ein Paar graue Drillichhosen,
  - 3) eine blautuchne Wefte,
  - 4) ein Paar Schuhe,
  - 5) ein Paar wollene Goden,
  - 6) eine blautuchene Mute mit Schirm,
  - 7) ein leinenes Sembe.

Roronowo, ben 2. Oftober 1832.

Konigi. Preug. Inquifitoriat.

spostrzeżenia schwytały i pod pewną strażą nam odstawić zechciały.

Rysopis.

- 1) Imię i nazwisko, Gottfryd Szulz;
- 2) mieysce urodzenia, Zittendorff;
- 3) mieysce pobytu, Wielun;
- 4) Religia, ewangelicka;
  - 5) wiek, 32 lat;
  - 6) wzrost, 3 stóp;
  - 7) włosy, czarne;
  - 8) czoło, zwyczayne;
- 9) brwi, ciemne;
- 10) oczy, brunatne;
- 11) nos, maly;
- 12) usta, zwyczayne;
- 13) zęby, dobre;
- 14) broda, golona;
- 15) podbrodek, okragly;
- 16) twarz, podługowata;
- 17) cera, zdrowa;
- 18) postać, mala;
- 19) ięzyk, niemiecki i polski;
- 20) znaki szczególne, ospowaty. Odzież.
  - 1) Kaftanik biały wełniany,
  - 2) spodnie drelichowe,
  - 3) kamizelka granatowa sukienna,
  - 4) trzewiki,
  - 5) szkarpetki wełniane,
  - 6) czapka granatowa sukienna z rydelkiem.
  - 7) koszula Iniana.

Koronowo, d. 2. Paździer. 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat,

Bekanntmachtung. Die Anne Rossine geborne Liebchen, Wittwe bes Mastheus Stark, und der Ackerburger Matheus Pietruschke haben mittelst Ehevertrages vom 28. Juli 6. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Rrotofdin, ben 29. September 1832. Fürfilich Thurn- und Taxisiches Kurffenthumes Gericht. Obwieszczenie: Anna Rozina z Liebchen pozostała wdowa po Mateuszu Stark, i Mateusz Pietruschke obywatel rólniczy, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Lipca r. b. między sobą współność dóbr i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 29. Wrześ. 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. Bom unterzeichneten Artillerie-Depot follen bir schiedene unbrauchbare Gegenstände an den Meistbietenden verfauft werden, wie auf den 27. Oktober c. Bormittags 9 Uhr im Artillerie-Zeughause, Wronk Straße No. 307., ein Termin festgesetzt wird.

Pofen, ben 20. Oftober 1832.

Ronigliches Artillerie = Depot. Jäger, Major. Piftorius, Zeuglieutenant.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiesigen Königl, Landgerichts werde ich am 5. November c. früh um 9 Uhr hierselbst den Mobiliar=Nachlaß der Tuchmacher Falkenhahnschen Sheleute, aus verschiedenen Haus- und Wirthschafts-Geräthen bestehend, nebst circa 30 Stein Wolle, an den Meistbietenden verkausen, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Meferit, ben 20. Oftober 1832. Rubale, Aubale, Austultator.

Obwieszczenie. Ze zlecenia tw tuteyszego Król, Sądu Ziemiańskiego na dniu 5. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy tu w mieyscu sprzedawać będę pozostałość ruchomą po małżonkach Falkenhahn sukiennikach z różnych sprzętów domowych i gospodarczych, tudzież około 30 kamieni welny składaiącą się naywięcey daiącemu, na co chęć kupna maiących zapraszam.

Międzyrzecz, d. 20. Paźdz. 1832, K.u bale, Auskultator.